# Posener Intelligenz-Blatt.

### Sonnabends, den 13. Mai 1826.

#### Angekommene Fremde bom 8. Mai 1826.

Herr Bork, Geheimer hofrath, aus Verlin, hr. Gutsbesitzer Graf von Milzunski aus Miloslaw, hr. Gutsbesitzer Graf v. Bninski aus Biezdrowo, herr Gutsbesitzer v. Krastowski aus Zielenezyn, l. in Nro. 243 Breslauerstraße; hr. Gutsbesitzer v. prusti aus Grabia, hr. Eigenthümer v. Broblewski aus Erin, l. in Nro. 391 Gerberstraße; hr. Gutsbesitzer v. Swiefzulski aus Koszut, herr Gutsbesitzer v. Drwzski aus Grabianowo, hr. Gutsbesitzer v. Sokolnicki aus Solzut, kerr Gutsbesitzer v. Drwzski aus Grabianowo, hr. Gutsbesitzer v. Sokolnicki aus Solencin, hr. Gutsbesitzer v. Taczanowski aus Kaczewo, l. in Nro. 168 Wasserzstraße; hr. Prov. Amtes-Controlleur Wolf aus Thorn, l. in Nro. 102 St. Martin. Den gten Mai.

Herr Steuer = Inspector Maschwiß aus Strzalkowo', I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. v. Dombrowski aus Hamburg kommend, Hr. Gutsbesitzer v. Sokolnicki aus Solegzin, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Frau Gutsbesitzerin v. Korytowska aus Placzkowo, i. in Nro. 187 Wasserstraße.

Den Toten Mai.

Herr Gutsbesiger v. Wilczynski aus Szurkowo, Hr. Gutsbesiger v. Niegolewski aus Wlascejowko, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. v. Trebra aus Grüneberg, I. in Nio. 102 St. Martin; Hr. Gutsbesißer v. Wolicki aus Peyfern, I. in Nro. 17 Dobu; Hr. Gutsbesißer v. Janiszewski aus Miekno, Fran Gutsbesißerin v. Szulczewska aus Miedzyliske, Hr. Canzelei - Director Erispin aus Konigsberg, Hr. Gutsbesißer v. Lipski aus Wiatrowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer v. Merzkowski aus Dobrzelin, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Missbesißer v. Merzkowski aus Dobrzelin, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Missons - Prediger Alexander M'Caul aus Warschau, I. in Nro. 413 Gerberstraße.

Befanntmachung.

Auf ben Antrag bes hiesigen Pfandeverleihers Abolph Nathan, sollen meherere verfallene Pfander bestehend aus Pratiosen, Gold, Silber, Uhren, Gesichmeide, Mannse und Frauense-Kleizdungsstücke, Wäsche, messingenen und kupferne Geschiere in dem auf den 19. Juni d. J. und in den folgenden Tagen Vormittags um 10 Uhr vor dem Landserichtse-Referendarins v. Studnig auf der Gerberstraße unter Nrv. 427 ansieshenden Termin gegen gleich baare Jahlung verfaust werden.

Gleichzeitig werden alle biejenigen, welche bei bem zc. Nathan Pfanber nie= bergelegt haben, bie feit 6 Monaten und langer verfallen find, wiederholt aufgeforbert, biefelben bor bem Auftiones Termin einzulofen, ober falls fie gegen Die fontrabirte Schuld gegrundete Gin= wendungen haben follten, biefe bem un= terzeichneten Gericht gur weitern Berfugung anzuzeigen, wibrigenfalls mit bem Berfauf ber Pfandfinde berfahren, aus ben einkommenben Rauf = Gelbern bie Pfand = Glaubiger wegen ihrer in bem Pfandbuche eingetragenen Forberungen befriediget, ber etwa verbleibende Ueber= fouf aber, an bie Armen = Caffe abge= hefert, und bemnachst niemand weiter mit Einwendungen gegen die kontrabirte Pfanbfchuld gehört werden wird.

Posen ben 10. April 1826. Abniglich Preuß. Landgericht, Obwieszczenie.

Na wniosek starozakonnego Adolfa Nathan Lombardisty, rozmaite przepadłe fanty składaiące się z preticzów, złota, śrebra, zegarków, sukien męskich i damskich, bielizny, i sprzętów miedzianych etc. na terminie dnia 19. Czerwca r. b. i dni następne, za gotową zapłatą przez Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego v. Studnitz w domu pod liczbą 427. na Garbarach przedane być maią.

Przytem uwiadomiamy wszystkich tych, którzy u zwyż rzeczonego Nathana fanty złożyli, które przed sześć miesięcy lub dawniey przepadły, aby takowe przed terminem licytacyinym wykupili, lub gdyby słuszne mieć sądzili przyczyny przeciw zaciągnioney pożyczce, takową podpisanemu Sądowi do dalszéy decyzyi spiesznie podali, w przeciwnym bowiem razie, sprzedaż effektów zastawionych nastąpi, i wierzyciele zastawni z zebranych z sprzedaży pieniędzy, co do należności swych w xiędze zastawnéy zapisanych zaspokoieni być maią, remanent zaś pozostać maiący kassie ubogich oddany i z resztą nikt z pretensyami swemi w przedmiocie zaciągniętego zastawu sluchany nie będzie.

Poznań dnia 10. Kwietnia 1826. Królewsko. Pruski Sąd Ziemiański. Das im Posener Kreise a Meilen von Posen, 1½ Meilen von Obornif, 2 Meilen von Obornif, 2 Meilen von Obornif, 2 Meilen von Strapeto, 2 Meilen von Murowanna Goslin belegene, nach der unterm 18. September e. gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 18,341 Athlr. 8 sgr. abgeschäfte, zur kndwig v. Szezytowskischen Concurse Masse gehörige abeliche Gut Pawlowice, soll auf den Antrag des Eurators der gebachten Concurse Masse, des Justiz-Commission der Mittelstädt, und den Antrag der Erben der Francissa verwittweten von Storzewska, öffentlich an den Meistbietenden verfaust werden.

Es find hierzu drei Bietungs = Ter=

ben 22. Marg,

ben 28. Juni, und

ben 3ten Detober a. f.,

woben der letzte perentorisch, jedesmat Bormittags um 9 Uhr in unserem Gestichtsschlosse vor dem Landgerichts Mseisfor Rapp anderaumt, zu welchem besitzsfähige Käufer mit dem Bemerken eingeladen werden, daß der Zuschlag, wenn sonst nicht aesekliche Hindernisse eintreten, an den Meistbietenden erfolgen wird, und daß die Tape des Guts jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbekannten Realglaubiger, als:

- a) die Constantia geborne Sforzewska, verebeli hte v. Zakrzewska,
- b) ber Ludwig v. Sforzewösi, hierdurch öffentlich vorgeladen, ihre Rechte in den ansiehenden Licitations=

Wieś ślachecka Pawłowice w Powiecie Poznańskim, dwie mile od Poznania, półtoréy mili od Obornik, dwie mile od Szamotuł, trzy mile od Obrzycka, dwie mile od Murowanev Cośliny położona, i podług pod d. 18. Września sądownie sporządzonéy taxy na 18341 tal. 8 égr. oszacowana, do massy konkursowéy Ludwiki Szczytowskieg należąca, na wniosek kuratora rzeczoney massy Kommissarza Sprawiedliwości Mittelstaedt, i na wniosek sukcessorów Franciszki owdowiałey Skorzewskieypublicznie naywięcey daiącemu przedaną być ma.

W tym celu termina licytacyine na dzień 22. Marca na dzień 28. Czerwca

na dzień 3. Października r. p. z których ostatni zawity, zawsze przedpołudniem o godzinie g. w naszym zamku sądowym przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp wyznaczone zostały, na które zdatność kupna i ochotę maiących ztem oznaymieniem wzywamy że przyderzenie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, naywięcey daiącemu nastąpi. Taxatey wsi każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Zarazem zapozywaią się z zamieszkania niewiadomi wierzyciele realni, iako to:

a) Konstancya z Skórzewskich zamężna Zakrzewska, Terminen wahrzunehmen, unter ber Berwarnung, daß im Falle ihres Auß-bleibens dem Meistbietenden dennoch der Zuschlag ertheilt, und die Löschung ihrer eingetragenen Forderungen ohne Produktion der darüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Pofen den 28. November 1825. Konigl. Preußisches Landgericht.

Ghictal = Citation.

Auf ben Antrag ben Gläubiger ist über die Kaufgelder bes im Schrobaer Kreise biesigen Regierungs-Departements belegenen, im Wege nothwendiger Subbastation verlauften Guts Drzązgowo cum attinentiis, welche überhaupt 59544 Athle. 18 fgr. 9½ pf. betragen, der Liquidations-Prozes eroffnet worden.

Wir haben einen Termin zur Anmelsbung und gehörigen Nachweisung der Ansprüche auf den 6 ten Juni 1826. Vormittags um 9 Uhr vor dem Depustirten Landgerichtstroth Bielefeld in unserem Partheien-Zimmer augesetzt, und laden dozu alle unbekannten Gläubiger mit der Warrung vor, daß die Ausbleisbenden mit ihren Ansprüchen an die Kaufaelder-Masse präcludirt, und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen een Käufer des Guts, als acgen die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, auferlegt werden soll.

Die Gläubiger muffen personlich oder burch zulässige Bevollmachtigte erscheinen, und benjenigen, welche burch allznweite Entfernung an ber personlichen b) Ludwik Skórzewski,

aby praw swych w terminie licytacyinym dopilnowali, z tem ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się, przyderzenie naywięcey daiącemu iednak nastąpi, i wymazanie ich summ bez produkowania dokumentów nastąpi.

Poznań dnia 28. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek wierzycieli nad summą szacunkową dóbr Drzązgowa w Powiecie Szredzkim Departamencie tuteyszym położonych cum attinentiis, a drogą konieczney subhastacyi sprzedanych, która ogółem 59544 Tal. 18 śgr. 9½ fen, wynosi, process likwidacyjny otworzony został.

Wyznaczyliśmy przeto termin do podania i dostatecznego udowodnienia pretensyi na dzień 6. Czerwca 1826. zrana o godzinie o przed Deputowanym Konsy. Sądu naszego Bielefeld w izbie naszév instrukcyinéy, i zapozywamy na takowy wszystkich nieznaiomych wierzycieli pod tem zagrożeniem, iż niestawa. iący z pretensyą swą do summy szacunkowéy prekludowanym i wieczne mu w tey mierze milczenie naprzeciw nabwcy dobr iako i w erzycielóm pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, na kazane mu zostanie.

Wierzyciele albo osobiście albo przez doźwolonych Pełnomocników Erscheinung gehindert werden, und denen es an dem hiesigen Orte an Bestanntschaft fehlt, die Justigs Commissarien Bon, Brachvogel und Maciejowski zu Mandatarien in Vorschlag gebracht, an denen einen sie sich wenden, und denselben mit Information und Vollsmacht verschen können.

Pofen den 21. Januar 1826. Konigl, Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das zur Kaufmann Johann Gottfried Bergerschen Concurs = Masse gehörige, auf Berdychowo bei Posen, unter Nro. 2 belegene, burch die gerichtliche Tare auf 9710 Athlr. 2 fgr. 7 pf. abgeschäfte Erbpachtsgut, auf welchem ein jährlicher Canon, und die Verbindlichkeit zur Entrichtung eines Laudemii für seben neuen Erwerber, so wie die daß dasselbe siets als Plantage benutzt werden muß, besseht, soll auf den Antrag des Curatoris massae öffentlich meissbetend verkauft werden.

Es find bazu die Termine auf , . . . den 12. April c.,

ben 13. Juni c., den 24. August c.,

wovon der letzte peremtorisch ist, jedes mal Vormittags um 9 Uhr, vor dem Landgerichtsrath Elkner in unserem Gezrichtsschlosse angesetzt, zu welchem bestützschlosse Raussussige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß dem Meistbietenden, wenn gesetzliche Hindernisse nicht

stawać muszą, a tym którzy dla zbytnéy odległości osobiście stawać nie mogą i w mieyscu tuteyszem znaiomości nie maią, proponuiemy K.S. Boy, Brachvogel i Maciejowskiego na Mandataryuszów z których iednego sobie obrać, i tegóż w dostateczną Informacyą i Plenipotencyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 21. Stycznia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto dzierzawny do massy konkursowey kupca Jana Gottfrieda Berger należący, pod Poznazniem Nr. 2. położony, podłag taxy sądowey na 9710 tal. 2 śgr. 7 fen. oszacowany, na którym kanon i obowiązek opłacania Laudemii przez nowego nabywcy ciąży, i to że szkołka drzewa ciągle utrzymywaną bydz musi, na wniosek Kuratora massy publicznie sprzadany bydź ma.

Wyznaczone są do tego termina na dzień

12. Kwietnia r. b.,

13. Czerwca i

24. Sierpnia r. b.,

z których ostatni zawity, zawaze przed południem o godzinie g. przed Sędzią Elsner w naszym zamku sądowym na który zdatność i ochotę knema maiących z tą wzmianką wzywamy, że naywiącey daiącemu, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, przyderzenie nastąpi.

eine Ausnahme erforbern, ber Zuschlag ertheilt werden wirb.

Die Taxe und Roufbedingungen fonnen taglich in unferer Registratur einge= feben merben.

Posen den 16. Januar 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Taxa i warunki codziennie w naszey Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 16. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

-u pyanelogic Subhaftations : Patent.

Das bierfelbft auf ber Borftabt Ct. Martin in den fogenannten neuen Garten unter Diro, 21 belegene, gur Coneure-Maffe der handlung Gottfried Ber= ger et Cohne gehörige, und nach ber gerichtlichen Taxe auf 12,806 Mthle. 27 fgr. 8 pf. abgeschafte Grundftud, einen aufehulichen Garten und fammt= liche barauf erbauten Gebaute umfaffend, foll auf den Antrag des Curatoris massae bffentlich meiftbietend verlauft werden.

Es find bagu bie Termine auf

den 12. April ben 13. Juni } 1826., ben 24. August

wovon ber lette peremtorisch ift, jedes mal Vormittags um 11 Uhr vor bem Landgerichterath Eleuer in unferem Ge= richtsschlosse angesett, zu welchem befitfahige Kaufluftige mit tem Bemerken vorgeladen werben, baß bem Meiftbie= tenden, wenn gefehliche Sinderniffe nicht eine Ausnahme erfordern, ber Buschlag ertheilt werden foll.

Die Tage und Raufsbedingungen fon= nen taglich in unserer Registratur einge= sehen werden. Will begen ber better

Ronigt. Preuf. Landgericht,

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość i ogród z wszelkiem do tego zabudowaniem obeymuiąc na przedmieściu S. Marcina tak nazwanych nowych ogrodach pod Nr. 21. położone, do massy konkursowey Jana Gottfrieda Berger i synów należące, i podług taxy sądowey na 12806 Tal. 27 sgr. 8 fen. oszacomane na wniosek Kuratora massy publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Wyznaczone są do tego termina na dzień 12. Kwietnia 1826, na dzień 13. Czerwca 1826,

i na dzień 24. Sierpnia 1826, z których ostatni iest zawitym zawsze o godzinie gtey przed Sędzią Elsner w naszym zamku sądowym, na któ. ry zdatność i ochotę kupna maiący z tą wzmianką wzywaią się, iż naywięcey daracemu ieżeli prawne przy. czyny na przeszkodzie nie będą przyderzenie nastąpi.

Taxa i warunki codziennie wRegistraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 16. Stycznia 1826. Bojen ben 16. Januar 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Dublicanbum.

Mit andern Depositis murde im Jahre 1807 dem Königlichen Ober-Landes-Ge-richte zu Königsberg, auch ein mit dem Kammer-Prassidial-Giegel verschlossenes Paquet als ein Depositum des ehemaligen Justig-Ants But überliefert.

Bei dessen Eröffnung fanden sich barinunter andern funf Paquete mit Tresorscheinen a 5 Athlr., jedes 100 Stück enthaltend, also im Betrage von 2500 Athlr. Später wurden diese Tresorscheine wieder zurückgestellt und besinden sich seit mehreren Jahren im Depositorio des unterzeichneten Königlichen Landgerichts, in welchem sie umgesetzt und seit dem Sten August 1819 zinsbar belegt wurden.

Es hat sich weber anfänglich eine Spur gezeigt, bei welcher Gerichtsbehorde und für welche Massen ursprünglich diese 2500 Athlr. Tresprscheine beponirt worden, noch hat sich dies seit dem so wenig ermittelt, als sich jemand mit Unsprüchen daran gemeldet hatte.

Es werben baher die Eigenthumer biefer Gelber oder beren Erben hiermit aufgefordert, ihre Ansprüche binnen drei Monaten und spätestenst in dem auf den 20. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Acferendorius v. Studnis in unserem Gerichts-Schlosse angescheinigen, widrigenfalls sie mis ihren Unsprüchen an diese Masse präcludirt werden sollen und dieselbe als berrenioses

### Publicand um.

Z innemi Depozytami przesłanym został, także w roku 1807. Królewskiemu Sądowi Nadziemiańskiemu pieczęcią prezydyalną kamery opieczętowany pakiet iako depozyt bywszego Justic-Amtu Bukowskiego.

Przy otworzeniu tegoź znaleziono w nim między innemi pięć paczków z Tresorszeinami każda po 100 Tal. a zatem w ogóle 2500 Tal. Pózniey rzeczone Tresorscheiny zwrocone zostały i znayduią się od kilku lat w depozycie podpisanego Sądu Ziemiańskiego, które wymienione i wypożyczone zostały.

Ani z początku śladu nie było, do którego Sądu i do którey massy wsczątkowo te 2500 Tal. Tresorscheinów deponowane zostały, mi też dotąd nie wyśledzono, ani się też nikt z swemi pretensyami do tychże nie meldował.

Wzywaią się przeto właściciele tychże pieniędzy, aby swe pretensye w przeciągu trzech miesięcy i naypózniey dnia 20. Czerwcar, b. przed południem o godzinie gtey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Studnitz w naszym Zamku Sądowym wyznaczonym terminie zameldowali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z swemi pretensyzwi do tey massy wykluczeni zo-

wird. The said the said the

Pofen ben 6. Februar 1826. Ronigt. Preußisch. Landgericht.

Gut bem Fiscus jugesprochen werben stana, i takowa iako bezdziedziezna fiskusowi przysądzoną będzie.

> Poznań d. 6. Lutego 1826. Król. Pr. Sad Ziemiański.

#### Ediftal = Citation.

Heber bas Bermogen bes Cajetan von Robnlindfi ift ber Concurs am 26ften September 1825. eroffnet worden, mir haben daber gur Liquidation ber Forbe= rung an ben v. Robylinefi einen Termin auf den 29. August c. Bormittags um 9 Uhr bor bem Deputirten Landge= richtsrath Kaulfuß in unferem Partheien= Bimmer angefeht, und laben bagu alle unbefannte Gläubiger mit ber 2Barnung vor, daß wenn fie weder perfonlich noch burch gefetlich zuläffige Bevollmachtigte erfebeinen, mit ihren Unfpruchen praclubirt, und ihnen beshalb gegen bie ubri= gen Glaubiger ein ewiges Stillfchweigen auferlegt werben foll.

Denjenigen Glaubigern, Die gu entfernt wohnen oder benen es an Befanntichaft am hiefigen Orte fehlt, werden bie Jufig= Commiffarien honer, Guderian und Maciejowoff gu Manbatarien in Borfchlag gebracht, von benen einer mit ge= höriger Bollinacht und Information vers feben werden fann.

Pofen ben 13. Mary 1826. Ronigt. Preuf. Landgericht. Storphy Survey Hours Likely

or Mason out il a

April 10 117 117 S STREET HOLDERS SERVER over they then the title Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem Ur. Kaietana Kobylinskiego konkurs otworzonym zo. stal dnia 26. Września 1825., wyznaczyliśmy przeto termin do likwidacyi pretensyi do tegoż Kobylińskiego maiacych na dzień 29. Sierpnia r. b. o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfus w izbie instrukcyiney i zapozywamy na takowy wszystkich nieznaiomych Wierzycieli iego pod tem zagrożeniem, iż wrazie niestawienie się ani osobiście ani przez Pełnomocników prawnie dozwolonych z pretensyami swemi prekludo. wanemi i wieczne wtéy mierze milczenie względem innych Wierzycieli nakazane im zostanie.

Tym Wierzycielom którzy odlegle mieszkaią i którym w mieście tuteyszém na znaiomości zbywa, podaiemy na Mandataryuszów Komissarze Sprawiedliwości Hoyer, Guderian i Maciejowski', z których iednego w dostateczną Informacyą i Plenie potencya opatrzyć należy.

Poznan d. 13. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(Hierzu zwei Beilagen.)

#### Ebictal = Citation.

In bem Sypotheken = Buche bes im Pofener Rreife gelegenen adlichen Guts Sedzino cum attinent, et pertinentiis ift Rubr. II, sub Nro. 1 eine Protesta= tion fur ben Unton von Rzepnichi als Ceffionarium ber Margaretha verwittwe= ten von Bonfowsfa geborne von Glifz= czynsfa, wegen bes auf Sobhe von 632 Rthlr. 12 gr. ober 3795 Gulben poln. am 28. September 1796. angemelbe= ten Antheils bergelben an eine urfprung= lich ben Unton b. Glifzegnnöfischen Erben verschriebenen Summe von 11,000 Gul= ben poln. auf Grund ber im Gnefenschen Landgerichte vom 24. November 1792. von ber gedachten Margarethe verwitt= weten b. Bonfowska geborne von Gliff= conneta geleiftete Ceffion und bie beige= brachten Abschrift ter ursprunglich am 25. Juni 1774. im Pofenfchen Gred-Gerichte über bas Capital ber 11,000 Bl. poln. ausgefiellten Schuldverfchrei= bung des Johann bon Chlapowefi ex Decreto vom 21. Juli 1798, mit bem Bemerfen eingetragen worden, bag ber frühere Eigenthumer Johann von Chla= poweffi von diefer Forderung ein Capi= tal von 333 Athlr. 8 gr. oder 2,000 Gulben poln. ju 5 proCent ginsbar ad protocollum vom 29. April 1797. zur Eintragung anerkannt hat.

Die gegenwartigen Befiger von Ses bzino, bie Bincent von Prufimdfischen Zapozew Edyktalny.

W ksiedze hipoteczney w Powiecie Poznańskim położonych dóbr szlacheckich Sędżina wraz z przyle. głościami w Rubr. II. No. 1. protestacya Ur. Antoniego Rzepnickiego iako Cessyonaryusza Ur. Małgorzaty z Glisczynskich owdowiałey Bonkowskiey względem pretensyi w summie 632 tal. 12 dgr. czyli 3795 złot. pols. pod dniem 28. Września 1796 r. po. dana iako należytość summy właściwey dla Sukcessorów ś. p. Antoniego Glisczyńskiego w kwocie 11000 Złł. polsk. zapisaney a w moc Cessyi pod dniem 24. Listopada 1792 r. przed Sadem Ziemiańskim w Gnieznie i dołaczoney kopii obligacyi Jana Chłapowskiego na summę 11000 Zł. pol. w Grodzie Poznańskiem w dniu 25. Czerwca 1774 zapisaney przez wspomnioną Małgorzatę z Glisczynskich owdowiałą Bonkowską wystawiona, ex decreto z dnia 21. Czerwca 1798 r. protestando z tem nadmieniemiem zaintabylowaną została, iż od byłego właściciela-Jana Chłapowskiego z pretensyi wyżey wspomnioney kapitał w kwocie 333 tal. 8 dgr. czyli 2000 Zł. pols. wraz z prowizyami po 5 od sta na fundamencie protokulu w celu zapisania uznał.

Teraźnieysi dziedzice Sędzina to iest Sukcessorowie ś. p. Wincentego PruErben, behaupten bie Jahlung ber obigen protestando eingetragenen Capitale= Summe und Binfen.

Da jedoch bas Ceffions = Inftrument vom 24. November 1792. nebft annettirten Sypothefenschein vom 10. Gep= tember 1796. angeblich verloren gegan= gen fein foll, fo haben die Befiger auf Amortifation jener Documente angetra= gen. In Folge beffen forbern wir hiermit alle diejenigen auf, welche an bas gedachte Schuld-Document und Supothefenschein, es sei als Eigenthumer burch Ceffione-, Pfand- und Schenfunge-Urfunden, ober ale fonftige Briefe : Inha= ber Unspruche zu haben vermeinen, fich in dem auf ben 31. August c. Bor= mittage um 9 Uhr peremtorisch anfteftehenden Termin in unferem Gerichts= Schloffe por bem Deputirten Land = Ge= richte = Rath Brudner, entweder perfon= lich ober burch gesetzlich julaffige Bevollmachtigte einzufinden, Die etwa in Sans ben habenden Beweisthumer mit gur Stelle zu bringen, auch ihre Unipruche auf die eingetragene Protestation geltend zu machen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Rechten baran praelubirt wer= ben, wonachst die Amortisation jener Dokumente und refp. Lofchung der oben erwähnten Protestation in bem Snpothefenbuche bes Guts Sebzino erfolgen foll.

Pofen ben 23. Marg 1826.

Koniglich = Preuß. Land gericht.

simskiego twierdzą zapłacenie wyżey wspomnioney i protestando zanotowaney summy kapitalney wraz z prowizyami.

Lecz gdy podług twierdzenie tychże Sukcessorów iako teraźnieyszych Właścicielów cessya z dnia 24. Listopada 1792 r. iako też dołączona expedycya hypoteki z dnia 10. Wrze. śnia 1796 r. zginęły, więc Właściciele uczynili wniosek o amortyzacyą tychże dokumentów.

Tym końcem zapozywamy wszystkich którzy tylko pretensyą do wspomnionych dokumentów iako Właści. cielów przez uczynioną im cessyą, zastawu, darowizny lub inni posiedziciele mieć mogą, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 31. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bruekner w naszey izbie Instrukcyiney wyznaczo. nym, osobiście, lub przez prawomo. cnie upoważnionych pełnomocników stawili, w ręku ich znayduiące się obligacye z soba zabrali i pretensye swoie do protestacyi zaintabulowaney wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z prawem na protestacyi im służącem prekludowani będą, poczem amortyzacya wspomnionych dokumentów iako też wymazanie wyżey pomienioney protestacyi w księdze hipoteczney dóbr Sędzina nastąpić ma.

Poznań d. 23. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent,

Das hierseibst unter Nro. 408 Gerberstraße belegene,' auf 10748 Athlr. 17 sgr. 6 pf. abgeschätzte Conrad Gablersche Haus, für welches am letzen Termine 5610 Athlr. geboten worden, soll auderweit im peremtorischen Termine den 27ten Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtssath Eulemann in unserem Partheienzimmer meistbietend verkauft werden.

Kauflustige Besitzfähige werben hier= mit eingeladen, sich im Termine person= lich oder durch gesetzlich zulässige Bevoll= mächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche hindernisse eintre= ten sollten, an den Meist= und Bestbie=

tenden zu gewärtigen.

Die Kaufbedingungen und Taxe konnen in unserer Registratur eingesehen

Wer bieten will, muß zuvor 300 Athlr. Caution erlegen.

Posen ben 20. April 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Die Herrschaft Anczywol, bestehend aus dem Städtchen Anczywol, Vorwerk Lopiszewo, dem Dorfe Argzoly und der Hollanderei Igrzno, soll für den Fall, daß der Verkauf dieser Herrschaft, in dem auf den 24. Juni d. J. anstehenden peremtorischen Termin nicht erfolgen sollte, anderweit auf ein Jahr meists

Patent Subhastacyiny.

Kamienica Konrada Gablera w Poznaniu pod liczbą 408 na Garbarach położona, na 10,748 Tal. 17 sgr. 6 fen. otaxowana, za którą w ostatnim terminie 5610 tal. podano, powtórnie w terminie dnia 27. Czerwcar. b. o godzinie gtey zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Gulemann w naszey izbie instrukcyjney więcey daiącemu przedaną bydź ma.

Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się w terminie tym albo osobiście lub przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie prze-

szkoda.

Warunki przedaży i taxa w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Kto chce licytować, winien będzie złożyć kaucyą 300 Tal.

Poznań d. 20. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Maiętność Ryczywolska składaiąca się z miasteczka Ryczywoł, wsi Kręzoły i olędrów Igrzna na przypadek ieżeli sprzedaż na terminie zawitem dnia 24. Czerwca r. b. nastąpi, nadal na rok ieden naywięcey daiącemu wydzierzawioną bydź ma; termin tem końcem na dzień 24ty

bietend verpachtet werden, der Termin steht auf den 24. Juni c. um 9 Uhr vor dem Landgerichterath Hebdmann in unserem Instructione-Jimmer an.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelaffen werden fann, eine Caution von 500 Athlr. dem Deputirten zu erlegen.

Die Bedingungen konnen in ber Regi= ftratur eingesehen werden.

Posen den 24. April 1826. Königl. Preufisches Landgericht. Czerwca r. b. o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemizńskiego Hebdmann w izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został; każdy nim do licytacyj przypusczony bydź może Talarów 500 Deputowanemu złożyć winien.

Warunki w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 24. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die zur v. Szczutowskaschen Concurs-Masse gehörigen Güter Riekrz und Statzyny bei Posen, sollen auf den Antrag des Curatoris massae auf drei Jahre, nemlich von Johanni 1826 bis dahin 1829 diffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden, und est ist dazu ein Termin auf den 20. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Assessin mer angeseht, zu welchem wir Pachtlustige mit dem Bemerken einladen, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Pofen den 23. April 1826. Konigl, Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Dobra Kiekrz i Starzyny pod Poznaniem do massy konkursowey Szczutowskiey należące na wniosek Kuratora massy na lat trzy od Sgo Jana r.
b. aż do tegoż czasu 1829 publicznie
naywiącey daiącemu zadzierzawione
bydź maią, i do tego termin na dzień
20. Gzerwca r. b. przed poludniem o godzinie 9tey przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w
naszey izbie stron wyznacony, na
który ochotę dzierzawy maiących z
tem oznaymieniem wzywamy, iż
warunki w Registraturze przeyrzane
bydź mogą.

Poznań d. 23. Kwietnia 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Ein fehr gutes Fortepiano, foll im Termin ben 7. Juni c. Bormittags um 11 Uhr vor bem Landgerichte = RefeObwieszczenie.

Fortepiano w dobrey kondycyi ma bydź w dniu 7. Czerwca r. b. o godzinie 11. przed południem przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańrendarius Berndt auf unferem Gerichts-

Pofen den 3. April 1826.

Konigl. Preug. Landgericht.

skiego Berndt na dziedzińcu Sądu naszego publicznie więcey daiącemu sprzedaném.

Poznań d. 3. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Die den Pissynskischen Sheleuten zu= gehörige, zu Nosnowo bei Posen belez gene Windmuhle nebst Zubehör, soll vom 1. Juni d. J. ab anderweit auf 1

Jahr verpachtet werden.

Der Termin hierzu ist auf den 20. Juni o. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarins Jeisek in unserem Partheien = Zimmer angesetzt, zu welchem wir Vachtlustige mit dem Bemerken einladen, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Posen den 27. April 1826. Königl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Wiatrak w Rosnowie pod Poznaniem położony, do Pyszyńskich małżonków z przyległościami należący, od 1. Czerwca r. b. na dal na rok ieden wydzierzawiony bydź ma.

Termin tem końcem na dzień 20. Czerwca 1826. zrana o godzinie 9tey przed Referendaryuszem Jesek w izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznaczony został, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem zapozywamy, iż warunki w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Poznań d. 27. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

In dem auf den 8. Juni c. Nachmittage um 3Uhr in loco zu Wierzena bei Buf vor dem Landgerichte-Referendarius Berndt anstehenden Termine werden verschiedene Meubel, bestehend in Tischen, Stuhlen, Sopha, Spiegel, Spinden und einen Schreib, Secretair meistbietend gegen baare Bezahlung verkauft werden.

Posen den 20. April 1826. Konigl, Preußisches Landgericht. Obwiesczenie.

Na terminie dnia 8. Gzerwca r. b. popoludniu o godzinie 3ciey w Wierzei pod Bukiem przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Berndt wyznaczonem rozmaite meble składaiące się z stolów, krzesetek, kanapów, zwierściadeł, szafów, biórka do pisania etc. naywięcey daiącemu za gotową zapłatę przedane będą.

Poznań d. 20. Kwietnia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Zur Anmelbung und Berification ber Ansprüche aller unbekannten Gläubiger ber Spnagoge zu Obornik wird in beren Schuldenregulirungs aungelegenheit vor dem Landgerichtsrath Eulemann ein Termin auf den 23. August c. Bormittags um 10 Uhr in unserem Gerichtse Schlosse angesetzt, wozu dieselben mit der Verwarnung vorgeladen werden, daß die sich nicht Meldenden ihre Befriedigung erst nach denen sich gemeldeten und in dem Liquidations urreten haben.

Sollten sie einen hiesigen Justiz-Commissarius bevollmächtigen wollen, so werden ihnen die Justiz = Commissarien Jakoby, Boy und Brachvogel vorge-schlagen.

Dosen den 30. Marg 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Edictal = Citation.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht werden alle diejenigen, welsche etwa an die in 200 Mthlr, nemlich in Staatsschuldsscheinen über 175 Mthlr. und in 25 Mthlr. baar, bestehende Umtsse Caution des ehemaligen hiesigen Executors Zimmermann, jeht als Vote bei dem Königlichen Landgericht zu Posen angestellt, aus dessen Dienstzeit als Executor Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in dem auf den

Zapozew Edyktalny

Do podania i udowodnienia pretensyi wszystkich niewiadomych Wierzycieli Synagogi w Obornikach w interessie, tyczący się regulowania długów teyże wyznacza się termin na dzień 23. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszym Zamku sądowym, w którym celu ich pod tem zagrożeniem do stawienia się zapozywamy, iż niezglaszający się, swego zaspokojenia dopiero po zaspokojeniu Wierzycieli w wyroku likwidacyjnym umieszczonych spodziewać się maią.

Jeżeliby ciż chcieli któremu z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości plenipotencyą udzielić, to im Kommissarze Sprawiedliwości Jakoby, Boy i Brachvogel na Mandata-

ryuszów proponuiemy.

Poznań d. 30. Marca 1826. Królewski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiński zapozywa wszystkich tych, którzy do kaucyi urzędowey z 200 tal. mianowicie w obligach kraiowych 175 tal. i w gotowiznie 25 tal. się składającey a przez tuteyszego byłego Exekutora Zimmermana, teraz iako Wożnego przy Królewskim Sądzie Ziemiańskim w Poznaniu zostającego, postanowioney z czasu urzędowania tegoż iako Exekutora pretensye mieć

23. August c. früh um 10 Uhr anberaumten Termin auf hiesigem Landgericht vor dem Deputirten Landgerichts- Rath Gabe entweder personlich oder durch gesetzliche Bevollmächtigte zu ersscheinen, und ihre Ansprüche aus der Amtöführung des ze. Zimmermann glaubshaft nachzuweisen, widrigenfalls sie mit denselben an die gedachte Caution präschudirt und an die Person des ze. Zimmermann verwiesen werden sollen.

Frauftabt ben 6. April 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent. Das im Rrotofdiner Rreife im Dorfe Rromolice unter Dro. 15 belegene, ben Johann und Glifabeth Lipfeschen Cheleuten gehörige Grundftud, beftehend aus einem Wohnhause nebst Stallung, Gar= ten, Acter und Wiese, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 617 Athle gewür= bigt worden ift, foll auf den Antrag ber Glaubiger im Wege ber Subhaftation bffentlich an den Meiftbietenden verfauft werben. Bu biefem Behufe haben wir einen Termin auf ben 29ten Juli c. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichts = Referendarins Rranwdzinsti in unferem Gerichte-Locale anberaumt, zu welchem wir befit = und gablungöfähige Raufluftige hierdurch vor= laden. Krotoschin ben 17. April 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

mniemaią, ażeby się w terminie na dzień 23. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. w tuteyszem pomicszkaniu sądowem przed Delegowanym Ur. Gaede Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym osobiście, lub przez prawomocnie upowaznionych Pełnomocników stawili, i pretensye swoie z czasu służby Zimmermanna wiarogodnie udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi do wspomnioney massy prekludowani, i do osoby Zimmermana odesłani zostaną.

Wschowa d. 6. Kwietnia 1826. Królewsko-PruskiSąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Kroteszyńskim we wsi Kromolicach pod Nr. 15. położona do Jana i Elżbiety małżonków Lipke należąca a składaiąca się z domostwa wraz z staynią, ogrodem, rola i łaka, która podług taxy sądowey na tal. 617 oceniona została, na wniosek Wierzycieli w drodze subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin na dzień 22. Lipca r. b. przed Deputowanym Ur. Krzywdzińskim Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna maiących, aby się w takowym stawili.

Krotoszyn d. 17. Kwietnia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations-Patent.

Das im Krotoschiner Kreise im Dorfe Kromolice unter Nro. 37 belegene, bem Bauer Lucas Nowak gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause nebst Stallung, Garten und & Hufen Ucker, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 307 Athle. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben zu diesem Behuse einen Termin auf den 22. Juli c. Vormitztags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Referendarius Krzywzdzinski in unserem Gerichts-Locale anderaumt, und laden besitz und zahlungsfähige Kauslustige ein, sich in demselben einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Krotoschin den 17. April 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Proclama.

Die im Oftrzeszower Kreise gelegene Herrschaft Oftrzeszow, soll auf den Anstrag der Realgläubiger von Johanni c. an, auf drei nach einander folgende Jahre plus licitando verpachtet werden.

Wir haben zu biesem Behufe einen Termin auf den 29. Mai c. Bormitztags um 9 Uhr vor dem Herrn Kammer= Gerichts = Affessor Schrötter angesetzt, und laben zu bemselben Pachtlustige hierzurch vor.

Krotofchin den 23. Marg 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Krotoszyńskim we wsi Kromolicach pod Nr 37. polożoną, do Łukasza Nowaka należąca, a składaiąca się z domostwa wraz z staynią, ogrodem i 3/4 huby roli, która podług taxy sądo. wey na Tal. 307 oceniona zostala, na wniosek Wierzycieli publicznie nay. więcey daiącemu sprzedaną byź ma. Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 22. Lipca r. b. przed Ur. Krzywdzińskim Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy chęć kupna i zdolność zapłacenia maiących, aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Maiętność Ostrzeszowska w Powiecie Ostrzeszowskim położona, na wniosek wierzycieli realnych, na trzy po sobie idące lata wydzierzawioną bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 29. Maiar, h. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Assessorem Schroetter, wzywamy chęć dzierzawienia maiących, aby się w takowym stawili.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die in ber Stadt 3bung unter nro. 156 und 157 belegenen, bem Sorn= brecheler Carl Lowe und beffen Chefrau geborigen, aus einem Wohnhaufe von Ctudwerf, einem Gartchen und aus einem wuften Ban = Plage beftehenben Grundftucke, welche gufammen auf 210 Mthle. gerichtlich abgeschätzt find, follen wegen best geringen Gebots von gi Ritfr. anderweitig fubhaftirt werben. Wir ha= ben gur bem Bebuf einen neuen peremto= rifchen Dietungs-Termin auf ben 3ten Juni c. Bormittags um 10 Uhr vor bem herrn Landgerichts = Rath Roquette auf bem hiefigen Gerichts = Locale ange= fest, zu welchem besitfabige Raufluftige hiermit eingefaben werden.

Die Taxe fann in unferer Regiffratur

eingesehen werben.

Krotofdin den 6. Marz 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Srudzielicer Haulande unter Mro. 7 bestegene, den Avalbert Guntherschen Erzben zugehörige Erdzinsgut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 273 Athlir. 15 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bstenklich an den Meists bietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu einen peremtorischen Termin auf den 1. Juli c. vor bem

Patent Subhastacyny.

and the same of th

Nieruchomości w mieście Zdunach pod Nro. 156 i 157 położone, do Karola Loewe Tokarza i żony iego należące, a składaiące się z domu w rygłówkę, ogrodu i placu pustego, które ogółem na-210 Tal. sądownie ocenione zostały, z powodu zbyt szczupłego licytum Tal. 91 powtórnie subhastowane bydź maią, którym końcem nowy termin licytacyiny zawity na dzień 3. Gzerwca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette tu w mieyscu wyznaczywszy, chęć kupna maiących do takowego ninieszem zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszéy

przéyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 6. Marca 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne pod jurysdykcyą naszą we wsi Grudzielskich Olędrach w Powiecie Odalanowskim pod Nro. 7. położone, do sukcessorów niegdy Woyciecha Gunther należące, wraz zprzyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 273 śgr. 15 iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym

herrn Landgerichts = Nath Lenz Morgens

Befigfahigen Raufern wird biefer Ter-

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Rrotoschin ben 9. Marg 1826. Konigl. Preuß. Land gericht. końcem termin peremtoryczny na dzień 1. Lipca r. h. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Tenz tu w mieyscu wyznaczonym został, o którym terminie zdolność kupienia maiących ninieyszem uwiadomiamy. Taxa w Registraturze naszey przyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 9. Marca 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Wreschner Kreise belegene, bem Major Joseph von Zbijewski zugehörige Gut Whizemborz nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 42,298 Thr. 8 sgr. 6 pf. gerichtlich gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiz ger öffentlich an den Meistibietenden verkauft werden, und sind die Bietungstermine auf den 27sten Mai, den 2 ten September, und ber peremtozische Termin auf den 16 ten Dezember c. vor dem Herru Landgerichtspath Schneider Morgens um 8 Uhr allzbier angeseist.

Desitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Gut dem Meistbictenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in so fern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wszemborz wraz z przyległościami pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wrześinskim położone, Ur. Józefa Zbijewskiego majora własna, która według sądowey taxy na 42,298 Tal. 8 śgr. 6 fen. iest oszacowaną, na domaganie się wierzycieli drogą publiczney licytacyi sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 2. Maja r. b., dzień 2. Września r. b., termin zaś zawity na

dzień 16. Grudnia r. b., zrana o godzinie 8. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Schneider w Sali Sądu tuteyszego wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o tych terminach z nadmieniem, iż w terminie ostatnim wieś wspomnionia naywięcey daiącemu przyderzona zostanie, na póznieysze zaś podania, żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli tego pra-

Nebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen. Die Taxe fam zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Zugleich werden biemit die, ihrem jetzisgen Aufenthaltsorte nach unbekannten

Realglaubiger to the didosc

a) die Mittne Helena v. Zbijewska, geborne v. Sulkowska, wegen des für se sub Rubr. II. No. 3. eingetragenen Lebiagsrechts, und

b) die Josepha v. Zbijewölischen Mienorennen, als die Neponiucena, Anston, Helera und Veronika Zbijewöka wegen der für sie sub Rubr. III. No. 3. einzetragenen Cantion,

zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame mit der Warrung vorgeladen, daß im Fall ihres Lüsbleibens, dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach Erlegung des Kansschillings die Löschung der sammelich eingetragenen, wie auch der seer ausgehenden Forderunger, und war letztere, ohne daß es zu diesen- Ivecke der Produstion des Hypothesen-Justruments bedarf, verfügt werden virde

Unesen den 23. Februar 1826. (1

Tet Mora, do Weer inter

Monigl. Preußisches Landgericht.

wne wymagać nie będą powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakiby przy sporządzeniu taxy zayść mógł. Taxa, każdego czasu przeyrzaną bydź może w Registraturze naszey.

Zarazem zapozywa się realnych z pobytu swego dotąd niewiadomych

wierzycieli, iako to:

a) Ur. Helena z Sułkowskich Zbijewska wdowa, względem dozywocia na rzecz teyże pod Rubryką II. Nro. 3. zaintabulowanego, i

b) Jozefa Zbijewskiego nieletnich a mianowiecie, Nepomucenę Antoniego Helenę i Weronikę względem kancyi dla nich pod Rubriką III. Nro. 3. zahypotekowaney, a

dla dopilnowania praw swych, z tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia sie, nietylko że na rzecz naywięcey daiącegoprzyderzenie nastąpi, ale nawet po złożeniu summy szarunkowey, wytnazanie wszelkich długów a nawet spadych, bez produkcyi potrzebnego, na den koniec instrumentu hypotecznego rozrządzonem zostanie.

Gniezno d. 23. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediftal-Borlabarngen (4)
Es werden hierdurch affer diejenigen,

Zapozew Edyktalny.
Wzywamy ninieyszym wszystkich
tych, którzy do magistratu w Nakle

welche an ben Magistrat zu Makel aus beffen Garnifonverwaltung fur ben Beit= raum vom tfen Januar bis ultimo De= cember 1825, irgend einen Unspruch zu baben bermeinen, aufgefordert, in bem auf ben Titen Julius 1826. fruh 11 Uhr vor dem Deput. Landgerichtsrath Aruger hiefelbst angesetzten Termine per= fonlich oder durch gesetzlich zuläffige und legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, ibre Forderungen anzumelben und durch Beibringung ber Beweismittel legal zu bescheinigen, widrigenfalls fie aller ihrer Anforuche an ben Magistrat zu Rakel aus ber genannten Garnifon = Bermaltunge= Periode für verluftig erflart und nur an Die Person besjenigen, mit dem sie fon= trabiet haben, verwiesen werden follen.

Schneibemuhl ben 16. Marg 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

z administracyi garnizonowey przez niego sprawowanéy, za czas od 1go Stycznia do końca Grudnia r. 1825. iakowe pretensye mieć mniemaia, aby się w terminie dnia 1 1. Lipca r. b. zrana o 11. godzinie przed Delegowanym Kons. Sądu Ziem. Krüger w mieyscu posiedzeń Sądu naszego osobiście lub przez plenipotentów prawnie wylegitymowanych zgłosili, pretensye swe podali i iak tego prawo wymaga udowodnili, w przeciwnym bowiem razie od wszystkich pretensyi, do magistratu w Nakle, z administracyi garnizonowey w czasie powyżey vspomnionym przez niego sprawowaney, zakładać mogących odsądzoneni i ci tylko do osoby tego, z którym kontraktowali, wskazanemi zostaną.

w Pile d. 16. Marcz 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent,

-ultable of the state with a motor son

mate adoptes by the instraulicasella

Das, den Schuhmacher Emanuel Bartigschen Cheleuten zugehörige in Mroczen unter Mro. 21 auf der Lobsensfer Borstadt belegene hölzerne Wohnhaus nebst folgenden Zubehörungen, als:

- 1) eine Wiese jenseits bes Muhlen= flusses an ben Vorwerks = Wiesen von Maloczin,
- 2) zwei Garten,
- 3) ein Stud Ader auf Wilcze gegen bie Whrfafche heibe gu,
- 4) ein halbes Urland vom alten Bromberger Wege an, bis an die Dombrawa,

Patent subhastacyiny.

Grunta szewca Emanuel Bartig należące, w Mroczy pod Nro. 21. na Łobżenskim przednieściu położone, drewniane domoswo, z należącemi przyległościami, iako to:

- iedna łąka drugostronnie rzeki przy łąkach folwarku Małocina,
- 2) dwa ogrody,
- 3) iedna sztuka roli na Wilcze przy Bora, do Wyrzy należącego,
- 4) polowa roli tak zwanéy Orland od stary drogi Bydgoskiéy aż do Dombrawy,

5) ein Ackerstück vom alten Bromberger Wege ab, bis an die Chwalker-Muble,

6) eine Wiefe auf ber Rudnica an ber

Wieleschen Grenze,

foll Schulden halber offentlich an ben

Meiftbietenden verkauft werden,

In Gemäßheit des Auftrages des Königlichen Landgerichts zu Schneidemuhl,
haben wir hierzu einen Bietungse Termin
auf den 5. Juli d. I. Vormittags um
9 Uhr auf der hiesigen Gerichtse Stude
angesest, wozu besitzfähige Käufer mit dem
Bemerfen eingeladen werden, daß dem
Meistbietenden der Zuchlag ertheilt, und
auf später einkommende Gebote nicht
weiter gerücksichtigt werden soll, wenn
gesetzliche Gründe eine Fortsetzung der
Subhastation nicht nothwendig machen
follten.

Die oben bezeichenten Grundstücke find zusammen auf 417 Athle. abgeschäßt worden, und die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Lobsens ben 3. Mårs 1826. Königl. Preuß. Friedensgericht.  iedna sztuka roli od stary drogi Bydgoskiéy, aż do młyna Chwalki,

6) iedna łąka na Rudnicy przy przy granicy Wielskiey,

maią bydź w drodze długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanemi.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin na dzień 5. Lipca r. b. przed południem o godzinie 9. w tuteyszym posiedzeniu sądowym, na który to termin zdolność kupienia maiących z tym nadmienieniem zapraszamy, że grunta te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagały powody. Grunta wyżey oznaczone, ogólem na 417 Tal. ocenione zostały.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Łobżenica d. 3. Marca 1826. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Der ehemalige Gutsbesitzer Anastasius v. Czapsti und bessen Ehefrau Bictoria geb. Siforska, ehemals zu Krumke bei Chosdziesen jetzt zu Chwalenein Pleschner Kreises, haben auf Grund der am 12. Januar 1825. gerichtlich aufgenommes nen Berhandlung die Gütergemeinschaft

#### Obwieszczenie.

Bywszy dziedzic Ur. Anastazy Czapski i małżonka iego Wiktorya z Sikorskich dawniey w Krumce pod Chodzieżem a na teraz w Chwalencinie w Powiecie Pleszewskim mieszkaiący, wyłączyli wspólność maiątku na mocy zapisu sądowego na dniu 12. Stycznia 1826 r. między sobą za-

unter sich ausgeschlossen, welches hiermit zur Kenntniß des Publicums gebracht: wird.

Chodziesen ben 27. April 1826. Konigl. Preuß. Frieden & gericht:

Befanntmadung.

Der hiesige Handelsmann Benjamin Landsberger hat in dem mit seiner Braut, der unverehelichten Hannchen Goldschmidt unterm 29sten März c. vor dem Königk. Friedensgericht zu Kosten geschlossenen Shevertrag die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welsches hiermit zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Bojanowo ben 6. April 1826. Königl. Preuß, Friedens gericht. wartego, o czem się szanowney publiczności ninieyszey, do wiadomości podaie.

Chodzież d. 27. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Handlerz tuteyszy starozakonny Beniamin Landsberger wylączył z narzeczoną swoią nie zamężną Hanchen Goldschmidt w zawartym poddniem 29. Marcar. b. przed Król. Sądem Pokoju w Kościanie układzie przedślubnym wspólność maiątku i dorobku co się ninieyszym do publiczney wiadomości podaie.

Bojanowo d. 6. Kwietnia, 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju,

Befaunt mach ung.

Der Muhlenmeister Martin Rettlaff zu Kottenhammer, ohnweit Filehnes biefigen Kreises, beabsichtigt neben seiner aus zweien Mahlgangen und einem Grutzgange bestehenden unterschlägigen Mahlmuhle, noch einen Schneibegang von einer Säge, daseibst anzulegen.

In Gemäßheit der IS. 6 und 7 bes Stifts wegen der Muhlengerechtigkeit vom 28ten October 1810. wird folches, mit dem Beifügen, hierdurch zur öffente lichen Kenntniß gebracht: daß diejenigen, welche gegen diese projektirte Muhlenserweiterung gegründete Widersprüche zu haben vermeinen, solche binnen 8 Woschen präclusvischer Frist bei dem unterzeichneten Landrath anzumelden haben.

Gjarnifan ben 27. April 1826.

Konigl. Landrathliches Umt.

Riebell

Bekanntmachung.

Daß ber hiefige Kaufmann Lippmann Kischel und bessen Chefrau Mine geborne Rosenthal, durch ben am 10. b. M. gez richtlich verlautbarten Chevertrag vom Obwieszczenie.

Stósownie do przepisów prawa podaie się niuieyszem do publiczney wiadomości, iż tutéyszy kupiec Lippmann Fischel i żona iego Mina z Ro-

7. Februar c. Die Gemeinschaft, ber Guter ausgeschloffen haben, bringen wir hiermit ben gesetlichen Borfchriften ge= måß gur öffentlichen Renntniß.

Krotoschin den 12. April 1826. Kurftlich Thurn= und Tarissches Rurftenthums = Gericht.

senthalów, kontraktem ślubnym z dnia 7. Lutego r. b. na dniu 10. m. b. sadownie ogłoszonym, wspólność maiatku między sobą wyłączyli.

Krotoszyn d. 12. Kwietnia 1826. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad Xiestwa.

#### Befanntmachung.

Die von ber Stadt Dofen gur Uebung für die Landwehr = Kavallerie biefes Sahr gu ftellenden 23 ober 24 gute und ge= funde Pferde, follen im Bege einer Licistacion an den Mindefibietenden ausge= than werden.

ben 22. b. M. bes Bormittage in bem hiefigen rathhauslichen Seffiond-Saale anberaumt.

Entreprise = Unternehmer werden hier= mit biergu eingelaben.

Posen ben 9. Mai 1826.

Der Dber = Burgermeifter.

#### Obwiesczenie.

Na dostawe 23. do 24. dobrych i zdrowych koni, potrzebnych w roku bieżącym dla ćwiczeń kawaleryi obrony kraiowey, odbedzie się Licyta. hierzu ift ber Licitationetermin auf cya w dniu 22. m. b. przed południem w sali ratuszney sessyonalney na która maiących chęć podiecia entrepryzy rzeczoney zaprasza się.

Poznań d. 9 Maia 1826.

Nadburmistrz.

Sch habe die Ehre einem hohen Abel und refv. Theater = Ungeige. Publicum anzuzeigen, daß ich noch brei mechanische Borftellungen, als beute Sonntag ben 14ten, Montag ben 15ten und Dienstag ben 16ten jum letten Mal mit mehreren Abwechselungen geben werde. Der Schauplatz ift im Hore de Saxe. Der Zettel befagt bas Nabere. Der Anfang ift & Uhr Abends. Schumann.

Rupferhutchen zu Percuffions - Flinten, wie auch frischefte Esparfette em-F. Bielefeld. pfing so eben

Cubower = und Salzbrunnen, fein Mocca = Caffe, befte Rhein = und Mofels Beine, geräucherten Lache und Braunschweiger Burft, frifche Rapern, Sardellen, Provencer = Del, feine Ruafter = Tabacte, feine Beichnen = und Schreibpapiere, em= C. D. Pufch, in Mr. 55 am Markt in Pofen. pfiehlt und verkauft billig

In meinem Hause Mrv. 55 am Markt ift eine Wohnung: 3 Stuben, Ku-

Den Isten Pfingst-Feiertag ist in der Plantage die zweite Garten=Musik. Berdychowo bei Posen den 12. Mai 1826. F. Baumgarten.

Die schönen bopp. Georginen, beren ich 41 Conleuren besige, erlasse von jest an das Stück zu 10 fgr., die vorzüglichsten zu 15 fgr. und sind diese fortwährend in Topfen zu haben. Verdychowo bei Posen den 12. Mai 1826. F. Vanngarten, Kunst- und Handelsgärtner.

Ein Dorf und herrschaftl. Vorwerk ganz nahe bei Posen, ist von Johannis bieses Jahres an gegen Vorausbezahlung eingahriger Pacht und Erlegung einer Pacht = Caution auf sechs Jahre zu verpachten. Die naheren Pachtbedingungen sind zu erfahren bei bem Justiz=Rath Weißleder in Posen.

In der Wilhelmöstraße Nro. 171 ist von Michaelis d. J. ab, die untere Etage zu vermiethen.

In bem Pawlowskischen Hause No. 77. am alten Markt ist bas untere Local von Michaeli ab zu vermiethen. Das Rabere eben baselbst zu erfragen.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den. 3. Mat                                            |                                                                                                | Freitag den 5. Mai                                                                 |                                                                                              | Montag, den 8. Mai  |                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
|                     | non<br>Mir.fgr.pf.                                              | bis<br>Mu.fgv.vf.                                                                              | von<br>Mir.fgr.vf.                                                                 | bis<br>Mt.fgr.pf.                                                                            | von:<br>detrigripf. | bis<br>our.gr.ph |
| Weiten der Scheffel | 1 2 6<br>- 20 -<br>- 15 -<br>- 19 -<br>- 17 6<br>3 5 -<br>1 1 4 | 1 6 4<br>- 21 4<br>- 16 -<br>- 14 -<br>- 22 6<br>- 20 -<br>- 11 -<br>- 21 4<br>3 10 -<br>1 2 6 | 1 2 6<br>- 20 -<br>- 15 -<br>- 12 -<br>- 20 -<br>- 17 6<br>- 9 6<br>3 5 -<br>1 2 6 | 1 6 4<br>- 21 4<br>- 16 -<br>- 14 -<br>- 25 -<br>- 20 -<br>- 11 -<br>21 4<br>3 10 -<br>1 5 - |                     |                  |

Den 8. Mai ift wegen bem eingetretenen Stanislaus - Fefte fein Markt gemefen.